# Currenda X.

### A. D. 1975.

#### rent durch den ihr bemessenen Rebignonssondsbeutig vehangtet, vorzulegende Einserfennes nichter den Stand der Einschmen 186031.Nanden in lämgiene binnen er Mochen

W związku z ogłoszonemi w kurendzie IX. z r. 1874. strona 67 — 79 ustawy z dnia 7. maja 1874. D. p. p. N. 50. ustawy o urządzeniu zewnętrznych stosunków prawnych kościoła katolickiego tudzież ustawy z dnia 7. maja 1874. D. p. p. N. 51. według której beneficyaci kościelni i stowarzyszenia zakonne do funduszu religijnego datki uiszczać mają, podajemy do wiadomości następujące trzy rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświaty:

I.

#### Sprawy dotyczące parafij katolickich załatwiają reprezentacye gmin.

"Berordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 31. Dezember 1877, Z. 21540. (Reichsgesetzblatt vom Jahre 1878. N. 5, Seite 5.) betreffend die Besorgung der Angelegenheiten der katho-lischen Pfarrgemeinden durch die Ortsgemeinde-Vertretungen.

Bis zum Zustandekommen des im §. 37. des Gesetzes vom 7. Mai 1874., (R. = G. = Bl. Nr. 50) in Aussicht gestellten Gesetzes über die Constituirung und Verstretung der Pfarrgemeinden, dann über die Besorgung der Angelegenheiten derfelben, sind die Angelegenheiten der katholischen Pfarrgemeinden wie bisher von den Ortsgemeinde = Vertretungen zu besorgen.

Dieselben haben daher auch fortan über die, die Pfarrgemeinden treffenden, oder von denselben zu übernehmenden Beitragsleistungen zu katholischen Cultuszwecken zu besichliessen und für deren Bedeckung und Einbringung vorzusorgen. Der Wirkungskreis der in einzelnen Königreichen und Ländern nach besonderen

Der Wirkungskreis der in einzelnen Königreichen und Ländern nach besonderen Landesgesetzen bestehenden Kirchenkonkurrenzausschüsse (Comite's, Bauausschüsse) wird durch die gegenwärtige Verordnung nicht berührt.

Lasser m. p.

Stremayr m. p. "

#### II.

Przedstawienia względem datku do funduszu religijnego, który uszczupla wyznaczoną kongruę czyli kompetencyą mają być czynione w przeciągu 6 tygodni również zmiany w kompetencyi czyli kongruy w przeciągu 3 miesięcy.

"Berordnung des Ministers für Cultus und Unterricht und des Finanzministers vom 4. Jänner 1878, 3. 16.173, (Reichsgesethblatt vom Jahre 1878, Nr. 7, Seite 6. —

fund gemacht am 22. Sanner 1878.), zur Erganzung der Bestimmungen ber Sg. 4 u. 34 der Bollzugevorschrift vom 25. März 1875. (R. - G. - Bl. Rr. 39.) zum Gesetze vom 7. Mai 1874. (R. - G. - Bl. Rr. 51.) über die Religionsfondsbeiträge.

In Erganzung der Bestimmungen der §g. 4 und 34 der Bollzugevorschrift vom 25. März (R. = G. = Bl. Nr 39.), zum Gesetze vom 7. Mai 1874., (R. = G. = Bl. Nr.

51.) über die Religionsfondsbeitrage wird verordnet:

Das von einer beitragspflichtigen Partei, welche eine Schmälerung ihrer Competenz durch den ihr bemessenen Religionsfondsbeitrag behauptet, vorzulegende Ginbefenntniß über den Stand der Einnahmen und Ausgaben ift längstens binnen 6 Bochen vom Tage der Zustellung des Zahlungsauftrages der bemeffenden Landesbehörde zu überreichen, widrigens die Berabsetzung des Beitrags aus dem Grunde einer Competengichmälerung nur bei Rachweifung fpater eingetretener Underungen in dem Stande Der Einnahmen und Ausgaben in Unspruch genommen werden fann. Desgleichen bat Die Unzeige solcher Beranderungen am Gintommen im Ginne des g. 34 der Bollzugs= vorschrift unter der nämlichen Rechtsfolge längstens binnen 3. Monaten nach Eintritt der Veränderung zu geschehen.

Diese Berordnung tritt sofort in Birksamkeit und find in allen Källen, wo vor ihrer Rundmachung bereits ein Zahlungsauftrag hinausgegeben murde, die obigen Friffen vom Gintritte der Wirtsamkeit der gegenwärtigen Berordnung zu berechnen.

#### Stremayr m. p. Pretis m. p. "

Rozporządzenie to udzielone zostało Biskupiemu Konsystorzowi reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 18. Lutego 1878. L. 1833.

#### a. III directiona shore Malaylene memberiya co acri alinent

Rozporządzenie dotyczące uregulowania uzupełnienia kongruy z funduszu publicznego z powodu zaszłej zmiany w majątku plebańskim i fundacyjnym.

Erlaß des Ministers für Cultus und Unterricht vom 21. Janner 1878, 3. 1120, an alle Landeschefs, betreffend den Borgang bei Regelung der Congrua-Erganzungen aus öffentlichen Konden anläglich von Beränderungen in der Substanz des Pfrunden- und Stiftunge-Bermögens.

Im §. 49 des Gesetzes vom 7. Mai 1874., R. - G. Bl. Nr. 50 ift verordnet, daß erhebliche Beränderungen in der Gubstanz des Kirchen - sowie des Pfrunden- und Stiftungs = Bermögens fofort der staatlichen Cultus = Berwaltung anzuzeigen sind.

In naberer Ausführung diefer Bestimmung ersuche ich Gure . . . . über eine derart einlangende Unzeige, welche eine Bermehrung des Pfrundeneinkommens erkennen läßt, fets auch in Ermägung zu nehmen, ob hienach nicht die ganzliche oder theilweise Einstellung der aus öffentlichen Fonden an die betreffende Pfrunde geleisteten Buschuffe zu veranlassen sein wird, und nach Umständen das Erforderliche zu verfügen,

In derselben Weise ist vorzugehen, wenn die staatliche Cultus : Verwaltung auf einem anderen als dem im §. 49 zit. vorgesehenen Wege (z. B. durch die Verhanstung wegen des landesfürstlichen Consenses zur Veräußerung oder erheblichen Belasstung von Kirchens und Pfründen = Vermögen oder durch die den Kirchenrechnungs = Ertracten beigeschlossenen Nachweise über die Veränderungen im Pfründengute) in die Kenntniß einer solchen die Vermehrung der Pfründeneinkünste bedingenden Underung im firchlichen Vermögensssande gelangt.

In beiden Fällen ist die Einstellung der gedachten Zuschüsse aus öffentlichen Fonden in dem Masse zu verfügen, in welchem durch den Zuwachs an der Substanz des Vermögens oder die sonstige vorgefallene Underung das stabile Pfründeneinkommen vermehrt ist und es sich nicht um ein Einkommen handelt, welches nach speciellen Unordnungen bei Bemessung der Congrua-Ergänzung oder der sonst in Frage stehenden

Buschüffe aus öffentlichen Fonds nicht einzurechnen kommt.

Sienach erhält insbesondere die Bestimmung der Ministerial = Verordnung vom 27. Dezember 1866, Z. 3563, wonach eine Schmälerung an den einmal angewiesenen Bezügen firchlicher Pfründner aus dem Religionsfonde außer dem Falle einer Personal Veränderung nur dann stattsinden kann, wenn durch die erfolgte Verlosung der der Pfründe angehörigen Obligationen der älteren Staatsschuld das Pfründen = Einstommen sich erhöht hat, die entsprechende Modification."

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 9. marca 1878.

#### L. 1031.

Wielebni Dusz pasterze sporządzą odpisy epigrafów, z nagrobków z czasów najdawniejszych, po koniec wieku XVIII i odślą takowe do Komisyi archeologicznej akademii umiejętności w Krakowie.

Z Akademii Umiejętności w Krakowie otrzymał Biskupi Konsystorz odezwę wydaną przez Komisyą archeologiczną w celu zbierania napisów na pomnikach w kościołach i klasztorach Dyecezyi Naszéj, którą do téj kurendy dołączamy /. Ponieważ sprawa jest dla studyów i badań historyi naszéj bardzo ważna, a zabytki pomników publicznych bardzo niszczeją, przeto polecamy te odezwę Komisyi archeologicznéj znajoméj usłużności P. T. Kleru dyecezalnego. Bez wielkiego trudu i mozołu może być wkrótce wydany zbiór epigrafów z kościołów i klasztorów całéj Galicyi. Sporządzone odpisy epigrafów z nagrobków zechcą Przewielebni Dusz pasterze przesłać do Biskupiego Konsystorza, który je potem do Akademii Umiejętności w Krakowie, a względnie Komisyi archeologicznéj odeśle.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 4. marca 1878.

#### The register of their in the grant of 1071. Ide manuface (Sulma Bernalling and

#### Polecenie wyrobów drucianych P. Bernhardta fabrykanta we Wiedniu.

P. Gottfrid Bernhardt prosi o polecenie fabryki wyrobów drucianych jako to: różnych krat do okien, siatek drucianych, ogrodzeń siatkowych, materacy, łóżek dla instytutów, szpitali i t. p. bardzo przydatnych, koszyków na chleb i bułki, na kwiaty i t. p. ceny tychże są bardzo umiarkowane. Fabryka jego mieści się w Wiedniu Gaudenzdorf, ulica główna L. 23. Na żądanie przysyła kolorowe wzory wyrobów swoich (Musterblätter) bezpłatnie.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 9. Marca 1878.

#### aminal a L. 1079. The storest mobile and the storest

#### Dr. Antoni Gruscha, kanonik mianowany Wikaryuszem apostolskim polnym.

Ces. król. Namiestnictwo pod dniem 24. Lutego 1878. L. 7423. udziela Biskupiemu Konsystorzowi reskrypt c. k. Ministerstwa Wyznań z dnia 31. Stycznia 1878. L. 1361., iż Najjaśniejszy Pan raczył najwyższém postanowieniem z dnia 19. Stycznia 1878. mianować Wikaryuszem apostolskim polnym Kanonika metropolitalnego Wiedeńskiego i Radcę Konsystorskiego Antoniego Gruschę Dr. św. Teologii, po przeniesieniu na własne żądanie w stan spoczynku dotychczasowego Wikaryusza apostolskiego JX. Augustyna Landta.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 9. Marca 1878.

#### Wykaz sprawionych rzeczy i przedsięwziętych reparacyj i budowli przy kościołach i plebaniach w Dekanacie Czehowskim.

(Ciąg dalszy do kurendy IV. str. 32.)

Spis rzeczy do kościoła Biesiadeckiego sprawionych.

Biesiadecki kościoł, probostwo i budynki gospodarcze kosztem konkurencyi nakładem 3301 złr. 51 cent. a. w., zrestaurowano w roku 1876 i 1877, kosztem zaś proboszcza ks. Franciszka Kostyalego wymalowano pokoje, okna i drzwi na probostwie pokostowo pomalowano, przybudowano wspaniały ganek w guście szwajcarskim snycerskiej roboty, przemurowano stajnie, postawiono dwa chlewki dla trzody, przystawiono szopę, dano bruk przed stajniami i wozownią, spusty ze stajen wysklepiono, na organistówce strych deskami przepierzono, na wikarówce dano inne drzwi, piec przerobiono, ogrodzono płotem chrustowym ogród owocowy, ogród warzywny, ogród na kwiaty sztachetami ogrodzono i 3 bramkami opatrzono; 18 topoli które ochwiewały plebanią tak, że się aż mury porysowały, które ankrami muszono wzmocnić, kazał wykopać, tramy z nich wyrobić i na deski

porznąć co proboszcza oprócz wiktu danego malarzom i najemnikom przeszło 500 złr. a. w. kosztowało. Do kościoła sprawiono w roku 1876 i 1877 następujące rzeczy: Krzyż procesyjny drewniany pozłacany i pośrebrzany za 13 złr. ze składki, krzyż pogrzebowy zreparowano za 2 złr. za kary pieniężne, krzyż cmentarzowy dębowy z wizerunkiem P. Jezusa na blasze sprawiono ze składki za 13 złr. 30 cent. oprócz drzewa. Sprawiono kanony ze złoconemi ramami przed wielki ołtarz za 14 złr. 70 cent. ze składki, przed Matkę boską sprawiła Maryanna Rabiaszka z Zerkowa za 10 złr. 34 cent. a przed S. Antoniego za dług odebrany od Jana Gnyli w kwocie 6 złr. i ze składki za 7 złr. 58 cent. Dwie figury umieszczone na wieży S. Apostołów Piotra i Pawła przedstawiające ze składki za 10 złr. Figurę Matki boskiej do noszenia kazały odnowić panny ze Zerkowa za 8 złr. Gospodynie ze Zerkowa sprawiły figurę S. Józefa do noszenia za 14 złr. Obraz Matki boskiej Częstochowskiej odnowiono ze składki za 6 złr. Schody do kościoła z ciosowego kamienia sprawiono ze składki za 18 złr. 64 cent. Bursę do chorych za 5 złr. sprawił Józef Zietowski gospodarz z Lewniowej. Patenę do chorych bronzowa w ogniu wyzłacaną za 7 złr. i naczyńka z takiego samego kruszcu pozłacane za 1 złr. na olej ś. sprawili parafianie. Dwojaczki bronzowe pozłacane na oleje ś. do chrztu za 3 złr. sprawiono ze składki. Firanki na wielki ołtarz gobelinowe z koronkami sprawiła p. Józefa Czulicka geometry żona i zasłone przed Naj. Sakrament (Umbraculum) do którego rame pozłacaną z podstawą za 2 złr. 70 cnt. że składki dorobiono. Kapę białą za 65 złr. dwie stuły podwójne po 5 złr. i 2 birety aksamitowe z jedwabną czerwoną podszewka po 3 złr. sprawiono z masy ś. p. Roz. Gawlikowej, kapę fioletową za 65 złr. sprawiono ze składki przez ks. Karola Guźkiewicza zrobionéj i z resztek pozostałych z masy Roz. Gawlikowej ś. p. Maryanny Maturzyny. Kielich bardzo piękny cały w ogniu wyzłacany sprawiono za 25 złr. z odkazanych 30 złr. przez Maryannę Maturzyne, który Jego Ekscel. ks. Arcybiskup Lwowski ks. Fr. Wierzchlejski dnia 30. Paźdz, 1877, konsekrował, bukietów 6 i wstążki do nich kupiono do świec przed S. Rozalią ze składki za 1 złr. 30 cent. Zreparowano i pomalowano 8 lichtarzy po 60 cent. jeden, do których 4 nowe dorobiono po 1 złr. zapłacono za nie ze składki 8 złr. 80 cent. Sprawiono drewniany pozłacany kielich do Ekzekwij ze składki za 3 złr., od okien, szafy i szafki z zameczkami dla zakrystyi zapłacił ks. proboszcz 2 złr. 20 cnt. Dwa kapturki dla ministrantów kazał przenicować, zreparować i nowemi szychowemi białemi galonkami obszyć za 3 złr. ks. Proboszcz.

Quod potuit fecit ad majorem gloriam Dei, B. M. V. honorem et Sanctorum Venerationem. Biesiadki dnia 14, Lutego 1878.

Ks. Franc. Kostyali, pleban.

Wykaz sprawionych rzeczy przy kościele i plebanii w Gnojniku za bytności ks. Jaglarza.

Presbiterium stósownie do struktury kościoła odmalowane W. P. Homolacz zapłacił
250 złr. wikt i mieszkanie artystom dwom przez 3 miesiące dawałem sam.— Pan Merak,

rządzca tutejszy sprawił chorągiew z obrazami Ś. Michała i Ś. Franciszki Rzymianki w wartości 90 złr. - Ze składki i przyczynienia się mojego do ubocznego ołtarza sprawiony obraz Matki Boskiej Różańcowej wraz z obrazem: "Pan Jezus w Grobie" za cene 65. złr. Ze składek i przyczynienia się mojego obraz Najświętszej Matki Dziewicy z dzieciatkiem na reku, umieszczony w wielkim ołtarzu, za cenę 45 złr. Taniec śmierci, obraz umieszczony na ścianie obok ambony własnym kosztem. - Figurę Najś, Maryi Panny do feretrona sprawiła parafianka za 20 złr. Całun z czarnego manszestru z wyrazem krzyża Ś, na wielki ołtarz, sprawiła parafianka Maryanna Sohram za 35 złr. Z ofiary parafianki Anny Stolarczyk w kwocie 25 złr. i dołożeniem się z méj strony 5 złr. sprawiony mszał ozdobny i w dodatku "Rekwialny". Poduszka pod mszał na ołtarzu wielkim podarek własny. Umbraculum piękne przed Przenajświętszy Sakrament mój podarunek. Odnowienie i przyozdobienie firanek koło obrazu w wielkim ołtarzu mojm kosztem. Dwa obrusy na ołtarz z wypustkami haftowanemi włóczką roboty czeskiej, kupiły tutejsze kmiotki: Helena Kopeć, Salomea Zając za cenę 38 złr. Wyzłocony kielich mszalny, do czego przyczynił się W. P. Homolacz jednym dukatem. Wystrojone organy moim kosztem. Sprawione komeżki, korporały, ręczniki, linki, liny do dzwonów i inne drobniejsze rzeczy jak n. p. wprawienie szyb do okien kościelnych, pobielenie kociołka &c. &c. które sprawunki zdarzają się często li kosztem plebana. Krzyż ręczny do obrzędów św. z cyny mój sprawunek.

#### Zewnątrz kościoła.

Figury 3 kamienne wyobrażające Najś. Maryą P. przez trzech kmieci wyfundowane na ich gruntach, za gwarancyą formalną, a mianowicie Wojciecha Frankowskiego, Jana Kopcia, Dominika Zająca. Cztery pomniki wzniesione na cmentarzu nieboszczyków i Krzyż ś. dębowy. Dach na kościele nowym gontem obity za sprawą konkurencyi kosztuje 400 złr. w. a. Kosztem konkurencyi wystawiony nowy spichlerz za cenę 300 złr. Kuchnia i mieszkanie dla domowników zbudowane za 467 złr. na pokrycie materyału na te dwa budynki dałem sam. Podniesione stodoły, zreperowane stajnie, kosztem konkurencyi 125 złr. w. a. Na miejscu staréj spruchniałej plebanii, kosztem konkurencyi wymurowana nowa w roku 1876. rozpoczęta, a ukończona 1877. a tym czasem pleban umieścił się wśród najboleśniejszej niedogodności w officynach. Budynek wyż wymieniony który jeszcze poświęconym nie jest, kosztuje konkurencyą 2500 przeszło. Znawcy szacują go na 4000 złr.

Gnojnik dnia 18. Grudnia 1877.

Ks. Rozwadowski, dziekan.

Ks. Jaglarz, proboszcz.

Wykaz wykonanych reperacyj, jako też sprawionych rzeczy w kościele, i w budynkach plebańskich w Gwoźdcu, od roku 1874.

1) Organy rozstrojone i piszczałki niektóre nadpsute, w miesiącu Lipcu 1874. naprawione kosztem funduszu zapasowego w ilości 6 złr. oprócz wiktu przez kilka dni. 2) Ośm drewnianych lichtarzy do katafalku sprawiono kosztem funduszu zapasowego parafii w miesiącu Styczniu 1876 za cenę 9 złr. 45 ct. brakowało do téj summy 5 złr. 51 ct., ten brak uzupełnił ks. pleban ze swojéj kieszeni. 3) Liny do 3 dzwonów kupił pleban z własnéj kieszeni r. 1875 za 1 złr. 50 ct. 4) Okucie dzwonu średniego sporządził pleban własnym kosztem r. 1877. 5) Połowa zachodnia plebanii nowo wybudowana, zaś dach gontowy na całéj plebanii postawiony. Także na budynku dla mieszkania czeladzi przeznaczonego dano nowy dach gontowy, nowy komin, a podmurowanie naprawiono; piwnica pod plebanią, piwnica pod spichlerzem naprawiona w roku 1875. drogą i kosztem konkurencyi parafii w ilości: 1190 złr. 70 ct. 6) W roku 1877. odnowiono połowę dachu słomianego na stajniach, a połowę dachu także słomianego na górnéj stodole; przyciesie do połowy stodoły nowe dano; wrota jedne i drugie nowe sprawione, ale słabo osadzone, drogą, i kosztem konkurencyi parafialnéj w ilości: 261 złr. 88 cent.

Gwoździec dnia 28. Grudnia 1877.

Ks. Rozwadowski,

Ks. Wojciech Solarczyk,

Wykaz rzeczy sprawionych przy kościele parafialnym i plebanii w Olszynach od r. 1868.

#### Przez ks. plebana:

Do budowy nowego kościoła dołożył ks. pleban z własnej kieszeni 230 złr. Na wielki ołtarz do składek parafian 300 złr. Ołtarz poboczny Naj. Serca Jezusowogo sprawił sam pleban za 200 złr. Oberlichty z kolorowego szkła do okien i drzwi w całym kościele za 40 złr. Dywan na stopnie przed wielki ołtarz za 35 złr. Dodatek do obrazu Serca Jezusa 5 złr. Bukiety do ołtarzy z wazonami za 5 złr. Ogrodzenie sztachetami plebanii i ogrodu 42 złr. Na reparacyą stajni dla bydła 5 złr. Sprawienie dwóch dębowych wiader do studni i łańcucha za 15 złr. Sprawienie nowych blach do kuchni za 10 złr. Na trzeci ołtarz boczny, na który zbiera się składka dał pleban 100 złr. Poszycie organistówki swoją słomą wartości 15 złr. Razem: 1002 złr. w. a.

#### Od parafian i konkurencyi:

Nowy wymurowano kościół kosztem konkurencyi za 13500 złr. Ołtarz wielki na który ze składek parafian wpłynęło 450 złr. Posadzkę dano kamienną ze składek wartości 150 złr. Obraz Serca Jezusowego sprawiła Marianna Czubanka za 30 złr. Sukienkę białą jedwabną na puszkę z Sanctissimum od p. Wiktor. Komarnickiej 3 złr. Obraz N. Maryi P. Częstochowskiej do wielkiego ołtarza ze składek parafian za 150 złr. Zreparowano stajnie plebańskie kosztem parafian 20 złr. Zreparowano organistówkę w części w r. 1877 za 15 złr. Lampę przed Sanctissimum sprawiła JW. P. Zofia Skrzynecka za 5 złr. Razem konkurencya i ze składek 14323 złr. w. a.

Olszyny dnia 28. Grudnia 1877.

Ks. Rozwadowski, dziekan.

Ks. Stanislaw Swierczewski, pleban.

Wykaz przedmiotów sprawionych do plebanii i do kościoła parafialnego w Zakliczynie nad Dunajcem od 21. Lutego 1871. do 31. Grudnia 1877.

I. Ks. Jakób Rozwadowski proboszcz ofiarował: 1) na sprawienie i odnowienie apparatów kościelnych w r. 1871 i 1872. 186 złr. 60 ct., w r. 1873 61 złr. 50 ct., w r. 1874 106 złr. 60 ct, w r. 1875 48 złr., w r. 1876 74 złr., w r. 1877 3 złr. 2) do malowania kaplic przyczynił się kosztem 120 złr. 3) grób Pana Jezusa na Wielki tydzień za 150 złr., 4) balasy koło wielkiego ołtarza za 50 złr. 5) przerobienie i odnowienie ołtarza ś. Józefa za 150 złr. 6) malowanie ławek, konfesyonałów i szaf w zakrystyi za 60 złr. 7) 2 pieczątki parafialne i mapę gruntu plebańskiego za 27 złr. 8) założenie i oparkanjenje ogrodu owocowego za 131 złr. 9) założenie i obsuszenie łaki za 8 złr. 10) obsadzenie wiklina odsypanych brzegów nad Dunajcem za 3 złr. 11) reparacya w budynkach plebańskich za 98 złr. 12) do budynków odbudowanych po spaleniu dodał 380 złr. Razem: 1656 złr. 70 ct. II. Oprócz powyższej przez ks. proboszcza ofiarowanej kwoty, złożyli parafianie w dobrowolnych datkach na malowanie kaplic, zaprowadzenie różańca św. i t. p. za staraniem ks. proboszcza 1800 złr. 50 ct. III. Nadto złożyli parafianie w drodze konkurencyi na pobicie kościoła, na odbudowanie spalonych budynków i t. d. 5000 złr. Razem: 8458 złr. 90 ct. IV. Na mająca się w r. 1878 budować plebania wraz z mieszkaniem dla ks. wikarego składa parafia już od dwóch lat fundusz przeszło 7000 złr. V. W końcu za staraniem ks. proboszcza założono w Zakliczynie 4 klasowa szkołe, do czego odpowiedny budynek budują kosztem około 10000 złr.

Z urzedu parafialnego w Zakliczynie nad Dunajcem dnia 31. Grudnia 1877. (Ciag dalszy nastąpi.) Ks. Jakób Rozwadowski,

proboszcz Zakliczyński, dziekan Czchowski.

N. 971, 979, 1086, 1142, 1264.

#### Mutationes et translationes.

R. D. Ant. Skrudziński, Coop. in Bochnia, translatus est ad Andrychów. - R. D. Romanus Maleta, ex Radziechowy ad Bochnia. - R. D. Antonius Bryjski, ex Letownia ad Wietrzychowice. - R. D. Thomas Kossek, ex Czchów ad Ptaszkowa. - R. D. Joannes Buczuński, ex Ptaszkowa ad Czchów. - R. D. Jos. Palka, mansit qua Coop. in Limanowa. - R. D. Thomas Dyczek, constitutus est Administrator in Lipnik. -Nowy wymurowano kosejol kosztow bed sporci za 13500 zk. Offacz wielki az

#### Piis ad aram suffragiis commendatur.

N. 1250. Anima p. d. Simonis Kossakiewicz, Coop. in Stopnice, qui 11. Martii in Brzegi, Par. Białka, Sacr. morib. prov. anno aetat. 66. Sac. 44 obiit.

N. Marvi P. Czestochowskiej do wielkiego omara ze skiedek narafian za 150 zkr. Zra-

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 1. Aprilis 1878.

## JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.